# Gesetz : Sammlung

# ZBIÓR PRAW

fur die gewon gewonder

and and the dla same

Königlichen Preußischen Staaten.

Państw Królestwa Pruskiego.

**№** 6.

(Nr. 5177.) Allerhöchster Erlaß vom 2. Januar 1860., betreffend die Berleihung der fiskalischen Borrechte für den Bau und die Unterhaltung der Chaussee von Kostrzyn über Pudewig bis zur Gnesener Kreisgrenze.

Nachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den von den Standen des Rreises Schroda, im Regierungsbezirk Posen, beabsichtig= ten Bau einer Chaussee von Kostrzon über Pude= wit bis zur Gnesener Kreisgrenze genehmigt habe, verleihe Ich hierdurch dem Kreise Schroda das Er= propriationsrecht fur die zu diesem Chausseebau er= forderlichen Grundstücke, imgleichen das Recht zur Entnahme der Chausseebau= und Unterhaltungs= Materialien, nach Maafgabe der fur die Staats= Chausseen bestehenden Vorschriften, in Bezug auf diese Straße. Zugleich will Ich dem gedachten Kreise gegen Uebernahme der funftigen chaussee= mäßigen Unterhaltung ber Straße bas Recht zur Erhebung des Chauffeegeldes nach den Beftimmungen des fur die Staats-Chauffeen jedesmal geltenden Chaussegeld-Tarifs, einschließlich der in bemselben enthaltenen Bestimmungen über die Befreiungen, sowie der sonstigen die Erhebung be= treffenden zusätzlichen Vorschriften, wie diese Be= stimmungen auf den Staats-Chausseen von Ihnen angewendet werden, hierdurch verleihen. Huch

Jahrgang 1860. (Nr. 5177-5179.)

(No. 5177.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 2. Stycznia 1860., tyczące się nadania praw fiskalnych dla budowy i utrzymywania drogi żwirowej od Kostrzyna przez Pudewitz aż do Gnieźnieńskiej granicy powiatowej.

Potwierdziwszy rozporządzeniem Mojém z dn. dzisiajszego zamierzoną przez stany powiatu Średzkiego, w obwodzie regencyjnym Poznania, budowę drogi żwirowej od Kostrzyna przez Pudewitz aż do Gnieźnieńskiej granicy powiatowej, nadaję niniejszém powiatowi Średzkiemu prawo expropryacyi dla gruntów potrzebnych do budowy tejże drogi żwirowej, również prawo do wybierania materyałów do budowania i utrzymywania drogi żwirowej, według przepisów istnących dla Rządowych dróg żwirowych co do tejże drogi. Nadaję zarazem rzeczonemu powiatowi za przyjęciem przyszłego żwirowego utrzymywania drogi prawo pobierania drogowego według postanowień taryfy drogowego za każdą razą ważnéj dla Rządowych dróg żwirowych, włącznie zawartych w takowéj postanowień względem uwolnień, jako też innych pobierania dotyczących się dodatkowych przepisów, jak postanowienia te na Rządowych drogach żwirowych przez WPanów zastósowane bywają. Również dodatkowe

Wydany w Berlinie dnia 27. Lutego 1860.

follen die dem Chausseegeld=Tarife vom 29. Festruar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei = Bergehen auf die gedachte Straße zur Anwendung kommen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 2. Januar 1860.

Im Namen Gr. Majestat des Konigs:

### Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.

v. d. Hendt. v. Patow.

Un den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister. postanowienia do taryfy drogowego z dnia 29. Lutego 1840. względem przekroczeń przeciw policyi drogowej do rzeczonej drogi zastósowanie znajdować mają.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podaném.

Berlin, dnia 2. Stycznia 1860.

W imieniu Najjaśniejszego Króla:

### Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

von der Heydt. Patow.

Do Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych i do Ministra finansów.

(Nr. 5178.) Allerhochster Erlaß vom 2. Januar 1860., betreffend die Berleihung der fiskalischen Borrechte für den Bau und die Unterhaltung der Causse von Friedeberg nach dem dortigen Bahnhofe der Kreuz-Küstrin-Franksfurter Eisenbahn.

Nachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den Bau einer Chaussee von Friedeberg, im Kreise Friedeberg des Regierungsbezirks Frankfurt a. d. D., nach dem dortigen Bahnhose der Kreuze Küstrin-Frankfurter Eisenbahn genehmigt habe, verleihe Ich hierdurch der Stadt Friedeberg das Expropriationsrecht für die zu dieser Chaussee erforderlichen Grundstücke, imgleichen das Recht zur Entenahme der Chausseebau= und Unterhaltungs-Materialien, nach Maaßgabe der für die Staats-Chausseen bestehenden Vorschriften, in Bezug

(No. 5178.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 2. Stycznia 1860., tyczące się nadania praw fiskalnych dla budowy i utrzymywania drogi żwirowej od Friedeberg do tamtejszego dworca kolejowego Krzyżo - Kiestrzyn-Frankfurtskiej kolei żelaznej.

Potwierdziwszy rozporządzeniem Mojém z dn. dzisiajszego budowę drogi żwirowej od Friedeberg, w powiecie Friedeberg obwodu regencyinego Frankfurtu n. O. do tamtejszego dworca kolejowego Krzyżo-Kiestrzyn-Frankfurtskiej kolei żelaznej, nadaję niniejszem miastu Friedeberg prawo expropryacyi dla gruntów potrzebnych do tejże drogi żwirowej, również prawo do wybierania materyałów do budowania i utrzymywania drogi żwirowej według przepisów istnących dla Rządowych dróg

auf diese Straße. Zugleich will Ich der Stadt Friedeberg gegen Uebernahme der kunftigen chausseemäßigen Unterhaltung der Straße das Recht zur Erhebung des Chausseegeldes nach den Bestimmungen des sur die Staats-Chausseen jedesmal geltenden Chausseegeld-Tarifs, einschließlich der in demselben enthaltenen Bestimmungen über die Bestreitungen, sowie der sonstigen die Erhebung des treffenden zusätzlichen Vorschriften, wie diese Bestimmungen auf den Staats-Chausseen von Ihnen angewendet werden, hierdurch verleihen. Auch sollen die dem Chausseegeld-Tarife vom 29. Festruar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei-Vergehen auf die gedachte Straße zur Anwendung kommen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Berlin, den 2. Januar 1860.

Im Namen Gr. Majestat bes Konigs:

## Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.

v. d. Hendt. v. Patow.

An Dinister für Handel, Gewerbe und öffent= liche Arbeiten und den Finanzminister.

blessed enrighe explanate he sale direct

żwirowych co do tejże drogi żwirowej. Nadaję zarazem miastu Friedeberg za przyjęciem przyszłego utrzymywania drogi żwirowej prawo pobierania drogowego według postanowień taryfy drogowego za każdą razą ważnej dla Rządowych dróg żwirowych, włącznie zawartych w takowej postanowień względem uwolnień, jako też innych pobierania dotyczących się dodatkowych przepisów, jak postanowienia te na Rządowych drogach żwirowych przez WPanów zastosowane bywają. Również dodatkowe postanowienia do taryfy drogowego z dnia 29. Lutego 1840. względem przekroczeń przeciw policyi drogowej do rzeczonej drogi żwirowej zastosowane być mają.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podaném.

Berlin, dnia 2. Stycznia 1860.

W imieniu Najjaśniejszego Króla:

## Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

von der Heydt. Patow.

Do Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych i do Ministra finansów. (Nr. 5179.) Statut für den Brandenburger havel-Arautungeverband. Vom 16. Januar 1860.

Im Namen Gr. Majeftat des Königs.

### Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Prinz von Preußen, Regent,

verordnen, um den Wasserabsluß in der Havel während der Sommerzeit zum Vortheil der ansgrenzenden Niederungen zu verbessern, daß die Grundbesitzer der Havelniederung von Brandenburg bis Rathenow zu einem Krautungsverbande vereinigt werden und genehmigen nach Anhörung der Betheiligten, dem Antrage der überwiegenden Mehrzahl derselben entsprechend, auf Grund des Gesetzes, betressend die Bildung von Genossenschaften zu Entwässerungsanlagen vom 11. Mai 1853. (Gesetz-Sammlung 1853. S. 272. s.), die Bildung eines

"Brandenburger Havel= Arautungs= verbandes",

ertheilen demselben auch nachstehendes Statut:

Umfang des Verbandes.

#### S. 1.

Zu dem Krautungsverbande gehören die Besitzer aller derjenigen Grundstücke, welche von dem
mangelhaften Absluß des Havelwassers Schaden
erleiden oder von dem beförderten Absluß Vortheil
erlangen, und zwar von den Stauwerken bei Brandenburg abwärts bis zur unteren Grenze der Rathenower Flur. Ist es zweiselhaft, ob die Besitzer von Grundstücken bei Brandenburg zum Verbande gehören, so entscheidet der Umstand, ob sie vom Oberwasser oder vom Unterwasser der Stauwerke leiden. Nur die letzteren gehören zum Verbande. (No. 5179.) Statut dla Brandenburgskiego towarzystwa czyszczenia Haweli. Z dnia 16. Stycznia 1860.

W imieniu Najjaśniejszego Króla.

### My Wilhelm, z Bożéj łaski Xiążę Pruski, Regent,

stanowimy, aby odpływ wody w Haweli w lecie na korzyść graniczących nizin polepszyć, ażeby posiedziciele gruntu Hawelskiéj niziny od Brandenburga aż do Rathenow do towarzystwa czyszczenia połączeni zostali i przyzwalamy po słuchaniu interesentów, odpowiednio wnioskowi większości takowych, na mocy ustawy, tyczącéj się utworzenia towarzystw na zakłady osuszenia z dnia 11. Maja 1853. (Zbiór praw 1853. str. 272 nast.) utworzenie

»Brandenburgskiego towarzystwa czyszczenia Haweli«,

udzielamy takowemu również następujący statut:

Objętość towarzystwa.

#### refinementally mg. 1. applicable adult

Do towarzystwa czyszczenia należą posiedziciele wszystkich tych gruntów, które od niedostatecznego odpływu wody Haweli szkodę cierpią albo od wspartego odpływu korzyść mają, a to od dzieł wstrzymujących pod Brandenburgiem na dół aż do niższéj granicy Rathenowskich pól. Jeżeli jest wątpliwem, czy posiedziciele gruntów pod Brandenburgiem do towarzystwa należą, wtenczas stanowi ta okoliczność, czy od wyższéj wody, czy od spodniej wody dzieł wstrzymujących cierpią. Tylko ciż ostatni należą do towarzystwa.

Dauer bes Berbandes.

man manufacture of S. 2. of the manufacture

Der Verband wird vorläufig auf drei Jahre, in denen wirklich gekrautet wird, errichtet. Dieser Zeitraum nimmt mit der erfolgten Konstituirung der Behörden des Verbandes seinen Ankang.

Obliegenheiten des Verbandes.

olog as one research S. 3. wondo los Mariel o

Dem Verbande liegt für den Zeitraum seines Bestehens in seinen Grenzen die Krautung des Hawelflusses, sowie die gleichzeitige Herausschaffung des Krautes aus dem letzteren, mit den ihm zu Gebote stehenden Mitteln (J. 4.) ob, sobald der Wasserstand der Havel und ihr Krautwuchs eine Beförderung des Wasserabslusses für die betheiligten Grundstücke wünschenswerth macht.

Mittel bes Verbandes.

S. 4.

Der Verband erhebt jährlich nach Maaßgabe seines Katasters pro Morgen Einen Silbergroschen zur Kasse seines Verbandes.

Beitragspflicht.

Jours patenosolovia S. 5, alvonogor asmelmod

Die Beitragspflicht ruht als Reallast unablöslich auf den Grundstücken. Sie ist den öffentlichen Lasten gleich zu achten und hat in Kollissonskällen vor denselben den Vorzug.

Die Erfüllung der Beitragspflicht kann wie bei den offentlichen Lasten durch Exekution erzwunsen werden.

Trwanie towarzystwa.

S. 2.

Towarzystwo utworzy się tymczasowo na trzy lata, w których rzeczywiście czyszczenie przedsięwziętém zostaje. Czas ten zaczyna się z nastąpioném konstytuowaniem władz towarzystwa.

Obowiązki towarzystwa.

the compile attitudation §. 3. und reflet by them

Do towarzystwa należy na czas swego istnienia w swoich granicach czyszczenie rzeki Haweli, jako też równoczesne wybieranie zieliska z ostatniej z służącemi mu środkami (§. 4.), skoro stan wody Haweli i jej zieliska większego odpływu wody dla interesujących gruntów wymaga.

Środki towarzystwa.

are militarem animetre, draw clicinos consciencion and

§. 4.

Towarzystwo pobiera corocznie według swego katastru od morgi jeden srebrny grosz do kasy swego towarzystwa.

Obowiązek składkowy.

ipo il arciniad del pudloffice rec dindice.

Obowiązek składkowy spoczywa jako ciężar realny bez abluicyi na gruntach. Takowy za równo się uważa publicznym ciężarom i ma w przypadkach kolizyinych pierwszeństwo przed takiemi.

Spełnienie obowiązku składkowego może jak przy publicznych ciężarach, exekucyą być wymuszoném.

Die Erekution findet auch statt gegen Pachter, Nutnießer, oder andere Besitzer des verpflichteten Grundstücks, vorbehaltlich ihres Regresses an den eigentlich Verpflichteten.

Air ag though mat and a Rataster. or matagement hagen

#### S. 6.

In dem Kataster des Verbandes werden alle beitragspflichtigen Grundstücke gemeindeweise, oder, soweit sie außer dem Gemeindebezirke liegen, güterweise aufgeführt, gleichgültig, ob sie aus Ucker, Wiese, Holz oder Hütung bestehen. — Den betheiligten Grundbestigern bleibt es überlassen, die Art der Subrepartition ihrer Beiträge unter sich zu ordnen. Unterbleibt dies, so hat der Gemeindevorstand den ihnen auferlegten Beitrag auf die einzelnen Grundbestiger nach der Morgenzahl zu vertheilen, die Beiträge von den Jahlungspflichtigen, notthigenfalls durch Erekution, einzuziehen und den eingezogenen Betrag mit der gehörig bescheinigten Liste der unbeibringlichen Beiträge zur Versbandskasse abzusühren.

#### seong vandors relief i S. 7. he interted opens

Vorläufig werden die Beiträge nach dem aufgestellten Entwurfe des Katasters des Verbandes vom 22. März 1857. erhoben.

Behufs der Feststellung des Katasters ist das selbe von dem Regierungs-Kommissarius dem Borstande vollständig, den einzelnen Gemeindevorständen, sowie den Besissern der Güter, welche einen besonderen Gemeindebezirk bilden, ertraktweise mitzutheilen, und zugleich im Umtsblatte eine vierwöchentliche Frist bekannt zu machen, innerhalb welcher das Kataster von den Betheiligten bei den Gemeindevorständen eingesehen und Beschwerden dagegen bei dem Kommissarius angebracht werden können.

Exekucya również nastąpi przeciwko dzierzawcom, użytkującym albo innym posiedzicielom zobowiązanego gruntu ze zastrzeżeniem swego regresu do właściwie obowiązanego.

A STATE OF THE COLUMN THE COURSE STATE OF THE STATE OF THE COLUMN THE STATE OF THE

#### §. 6.

W katastrze towarzystwa wszelkie do składek obowiązane grunta podług gmin, albo, o ile wśród obwodu gminnego nie są położone, według dóbr zapisane zostaną, bez względu na to, czy z roli, łąki, drzewa lub pastwiska się składają. – Interesującym posiedzicielom gruntów pozostaje zastrzeżoném, sposób subrepartycyi swych składek miedzy sobą urządzić. Jeżeli to się zaniedba, natenczas powinno przełożeństwo gminne nałożona im składkę na pojedynczych posiedzicieli gruntów podług liczby mórg porozdzielać, składki od będących w zwłoce, w razie potrzeby przez exekucye, ściągnąć i ściągnieta kwote z należycie poświadczonym spisem do ściągnienia nie podobnych składek do kasy towarzystwa odprowadzać.

### feines Antaffers und ? . ?: Cine Gilbergrofchen

Tymczasowo składki według ułożonego projektu katastru towarzystwa z dnia 22. Marca 1857. się pobierają.

Celem ustanowienia katastru takowy przez komisarza regencyinego przełożeństwu zupełnie, pojedynczym przełożonym gminnym, jako też posiedzicielom dóbr, które osobny obwód gminny tworzą, w extraktcie zakomunikowany być powinien, i zarazem w dzienniku urzędowym cztero-tygodniowy termin ma być obwieszczonym, w przeciągu którego kataster przez interesentów u przełożonych gminnych przeględywanym i zażalenia przeciwko niemu u komisarza zaniesione być mogą.

Die eingehenden Beschwerben sind vom Regierungskommissarius unter Zuziehung der Beschwerdeführer, eines Vorstandsmitgliedes und der erforderlichen Sachverständigen zu untersuchen. Diese Sachverständigen sind ein vereideter Feldmesser, oder nöthigenfalls ein Vermessungsrevisor, und zwei ökonomische Sachverständige, denen auch ein Wasserbau-Sachverständiger beigeordnet werden kann.

Alle diese Sachverständigen werden von der Regierung ernannt.

Mit dem Resultate der Untersuchung werden die Betheiligten, nämlich die Beschwerdeführer einerseits und das Vorstandsmitglied andererseits, bekannt gemacht; sind beide Theile mit dem Resultate einverstanden, so hat es dabei sein Bewenden und wird das Kataster demgemäß berichtigt; andernfalls werden die Ukten der Regierung eingereicht zur Entscheidung über die Beschwerden.

Wird die Beschwerde verworfen, so treffen die Kosten derselben den Beschwerdeführer.

Binnen vier Wochen nach erfolgter Bekanntmachung der Entscheidung ist Rekurs dagegen an den Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten zulässig.

Nach erfolgter Feststellung des Katasters ist dasselbe von der Regierung in Possdam auszufertigen und dem Vorstande zuzustellen.

Leitung bes Verbandes.

#### J. 8.

Der Verband wird durch einen Vorstand geleitet. Derselbe besteht aus sieben Personen:

- 1) einem Königlichen Kommissarius als Vorsigenden,
- 2) einem Wafferbauverständigen,

Nadchodzące zażalenia przez komisarza regencyinego pod przywezwaniem reklamantów, członka przełożeństwa i potrzebnych znawców zbadane być muszą. Znawcami są przysięgły rozmierca albo w razie potrzeby rewizor rozmierczy i dwaj ekonomiczni znawcy, którym również znający się na budownictwie wodném dodanym być może.

Wszyscy ci znawcy przez Regentyę mianowani zostaną.

Z rezultatem zbadania intereseni, a to reklamanci z jednéj strony i członek przełożeństwa z drugiéj strony obznajmienizostaną; jeżeli obie strony na rezultat się gadzają, natenczas przytém się pozostaje i ataster w téj mierze się sprostuje; w przeciwym razie akta Regencyi nadesłane zostaną de lecyzyi względem zażaleń.

Jeżeli zażalenie odrzucor<sup>m</sup> zostanie, koszta takowego spadają na re<sup>umanta</sup>.

W przeciągu czterech godni po obwieszczeniu decyzyi rekurs peciwko takowej do Ministra spraw gospodakich jest dozwolonym.

Po ustanowieniu tastru takowy przez Regencyę w Poczdam ma być wygotowany i przełożeństwu dost<sup>10</sup>ny.

Kierk towarzystwa.

#### §. 8.

Towarzyst kieruje się przez przełożeństwo. Takov składa się z siedmiu osób:

- 1) Królewiego komisarza jako przewodnicząceg
- 2) znajążo się na budownictwie wodném,

welche beide von dem Minister für die land= wirthschaftlichen Ungelegenheiten ernannt werden.

3) funf von den Grundbesitzern aus ihrer Mitte zu erwählenden Verbandsgenossen.

Dit fünf letzten Mitglieder werden in einer Versamplung der Verbandsgenossen mit absoluter Stimmernehrheit der Erschienenen gewählt, wobei jedes Rittergut, jede Domaine, jede Stadt und jede bäueriche Gemeinde Eine Stimme hat.

Der Kösgliche Kommissarius leitet diese Bersammlung.

Borftand.

### S. 9.

Der Vorstal tritt nur auf Einladung des Vorsikenden zusamen. Er ist beschlußfähig, wenn vier Mitglieder etzienen sind. Seine Beschlusse faßt er nach Stimenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidense Stimme des Vorsikenden.

Der Vorstand belließt

- 1) über die Zeit, war die Beiträge auszuschrei= ben sind,
- 2) abor die Art der Kenverwaltung,
- 3) über die Zeit und A des Krautens,
- 4) über alle sonstigen geinsamen Angelegen= heiten des Verbandes.

Oberaufficht ber Staats orben.

sting of the body S. 10.

Der Verband sieht unter Leing und Oberaufsicht der Regierung in Potsdan Beschwerden über den Königlichen Kommissarius der über den Vorstand sind bei dieser Regierung beziehungs= którzy obaj przez Ministra spraw gospodarskich mianowani zostaną,

 pięciu przez posiedzicieli gruntów z ich grona mianować się mających członków towarzystwa.

Ostatni pięć członkowie w zebraniu członków towarzystwa z absolutną większością głosów stawających obrani zostaną, przyczém każda majętność rycerska, każda królewszczyzna, każde miasto i każda chłopska gmina jeden głos ma.

Królewski komisarz kieruje toż zebranie.

Przełożeństwo.

#### §. 9.

Przełożeństwo schodzi się tylko na zapozwanie przełożonego. Jest zdolne do uchwały, jeżeli cztery członkowie się stawili. Jego uchwały zapadną według większości głosów. Przy równości głosów stanowi głos przewodniczącego.

Przełożeństwo uchwali

- 1) względem czasu, kiedy składki mają być wypisane,
- względem sposobu administracyi kasowéj,
- 3) względem czasu i sposobu czyszczenia,
- 4) względem wszelkich innych spólnych interesów towarzystwa.

Naddozór władz Rządowych.

# S. 10.

Przełożeństwo znajduje się pod kierunkiem i naddozorem Regencyi w Poczdamie. Zażalenia względem królewskiego komisarza albo względem przełożeństwa do tejże Regencyi,

weise bei dem Minister fur die landwirthschaftlichen Ungelegenheiten, anzubringen.

odnośnie do Ministra spraw gospodarskich zaniesione być musza.

Allgemeine Beftimmung.

#### S. 11.

Abanderungen des vorstehenden Statuts fonnen nur unter landesberrlicher Genehmigung er= folgen.

Urfundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Koniglichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 16. Januar 1860.

Powszechne postanowienie.

#### §. 11.

Zmiany niniejszego statutu mogą tylko pod Monarszém przyzwoleniem nastąpić.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć wyciśniona.

Dan w Berlinie, dnia 16. Stycznia 1860.

## (L.S.) Wilhelm, Prinz von Preußen, (L.S.) Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

v. d. Hendt.

Regent.

Simons. Gr. v. Puckler. von der Heydt. Simons. Hr. Pueckler.

Allerhöchster Erlaß vom 16. Januar 1860., (Nr. 5180.) betreffend bie Berleihung eines Theilnahme= rechts an ber burch Allerhochste Order vom 24. Februar 1843. fur die Befiger großerer Familien = Fibeifommiffe im ftandifchen Ber= bande bes Ronigreichs Preufen geftifteten Rollektivstimme an den Grafen v. Repferling= Meustadt.

Dem Vorbehalte in dem Gesetze wegen Anord= nung der Provinzialstände fur das Konigreich Preußen vom 1. Juli 1823. gemäß, habe 3ch dem Grafen v. Renferling-Neuftadt mit Rucficht auf das von ihm, mit seinen die Herrschaft Neuftadt bildenden Gutern gestiftete, in der Graf v. Kenferlingschen Familie nach dem Rechte der Erstgeburt vererbliche beständige Familien = Fidei= fommiß, ein Theilnahmerecht an der durch die Order vom 24. Februar 1843. (Geseth=Sammlung S. 52.)

Jahrgang 1860. (Nr. 5179-5182.)

Najwyższe rozporządzenie z dnia 16. Sty-(No. 5180.) cznia 1860., tyczące się nadania prawa udziału przy fundowanym Najwyższym rozkazem z dnia 24. Lutego 1843. dla posiedzicieli większych familiinych fideikomisów w stanowym związku Królestwa Pruskiego głosie kolektywnym hrabiemu Keyserling-Neustadt.

Otósownie do zastrzeżenia w ustawie względem urządzenia stanów prowincyalnych dla Królestwa Pruskiego z dnia 1. Lipca 1823. udzieliłem hrabi Keyserling - Neustadt z względu na fundowany przez niego swojemi dobrami tworzącemi Państwo Neustadt, w familii hrabiów Keyserling według prawa pierworodu na następców przechodzący stały familiny fideikomis, prawo udziału przy głosie kolektywnym utworzonym rozkazem z dnia 24. Lutego 1843. 17

für die Besiger größerer Familien = Fideikommiffe im ständischen Verbande des Königreichs Preußen gestifteten Rollektivstimme fur sich und feine mann= lichen Nachfolger im Besitze der Herrschaft Neustadt, vorbehaltlich der Ernennung weiterer Theilnehmer an dieser Stimme, verliehen. Ich bestimme bemgemäß, daß die jedesmaligen mannlichen Fi= beikommißbesiter der Grafschaft Rautenburg und der Kideikommißberrschaft Neustadt nach erreichter Großjährigkeit berechtigt sein sollen, auf den Drovinziallandtagen im Königreich Preußen personlich zu erscheinen und eine gemeinschaftliche Stimme zu führen. Die Ausübung des ihnen gemeinschaft= lich zustehenden Stimmrechts bleibt ihrer Einigung überlaffen, in deren Ermangelung die Stimme abwechselnd geführt wird. Die Diaten und Reise= kosten bringen die Theilnehmer der Kollektivstimme unter sich auf. Die Wahlbefugniß und Wähl= barkeit derselben im Stande der Ritterschaft ruht während der Dauer des Theilnahmerechts an der Rollektivstimme.

Das Staatsministerium hat diese Order durch die Gesetz = Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 16. Januar 1860.

Im Namen Gr. Majeståt des Königs:

### Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.

Kurst zu Hohenzollern=Sigmaringen. v. Auerswald. v. d. Hendt. Simons. v. Schleinis. v. Patow. Gr. v. Puckler. v. Bethmann=Hollweg. Gr. v. Schwerin.

In Bertretung bes Rriegeminiftere:

Hering.

Un das Staatsministerium.

(Zbiór praw str. 52) dla posiedzicieli większych familiinych fideikomisów w stanowym związku Królestwa Pruskiego dla niego i jego meskich nastepców w posiadłości Państwa Neustadt, z zastrzeżeniem mianowania dalszych uczestników przy tymże głosie. Stanowię zatém, iż każdorazowi męscy posiedziciele fideikomisu hrabstwa Rautenburg i Państwa fideikomisowego Neustadt po osięgniętéj pełnoletności uprawnieni być mają, na prowincyalnych sejmach w Królestwie Pruskiém osobiście się stawić i spólny głos prowadzić. Wykonanie spólnie im służacego prawa głosowania pozostawia sie umowie, w braku któréj głos odmiennie się prowadzi. Dyety i koszta podróży uczestnicy głosu kolektywnego pomiędzy sobą obmyślą. Ich upoważnienie do wyboru i obieralność w stanie rycerstwa spoczywa podczas trwania prawa udziału przy głosie kolektywnym.

Ministeryum Stanu ma zlecenie, niniejszy rozkaz przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości podać.

Berlin, dnia 16. Stycznia 1860.

W imieniu Najjaśniejszego Króla:

### Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

Xiążę w Hohenzollern - Sigmaryngen. Auerswald. von der Heydt. Simons. Schleinitz. Patow. Hr. Pueckler. Bethmann - Hollweg. Hr. Schwerin.

W zastępstwie Ministra wojny:

Hering.

Do Ministeryum Stanu. (Nr. 5181.) Allerhöchster Erlaß vom 16. Januar 1860., betreffend die Erhöhung des Zinsfußes der von dem Kreise Schrimm ausgegebenen Chauscesbau-Obligationen von vier auf funf Prozent.

Uuf Ihren Bericht vom 30. Dezember v. J. will 3ch, dem Beschluffe der Stande des Kreifes Schrimm im Regierungsbezirk Pofen vom 7. Dezember 1858. entsprechend, genehmigen, daß die Chausseebau-Obligationen, welche der Kreis Schrimm nach dem Privilegium vom 20. Februar 1854. (Gefet: Samm= lung E. 146.) im Betrage von 120,000 Rthlrn. ausgeben darf, und von welchen der Betrag von 6,500 Rthlrn. inzwischen wiederum getilgt ift, in der noch validirenden Höhe des Anlehens von 113,500 Athlen. vom Jahre 1859. ab nicht mit vier, fondern mit funf vom hundert verzinset und die dazu erforderlichen Mittel vom Kreise aufgebracht werden. Die Erhöhung des Zinsfußes ist auf den Obligationen zu vermerken und diese Dr= der durch die Gesetz-Sammlung zu veröffentlichen.

Berlin, den 16. Januar 1860.

Im Namen Gr. Majeståt des Königs:

### Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.

v. d. Hendt. v. Patow. Gr. v. Schwerin.

Un die Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, der Finanzen und des Innern.

(No. 5181.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 16. Stycznia 1860., tyczące się podwyższenia stopy prowizyinéj wydanych przez powiat Śremski obligacyi budowy dróg żwirowych od czterech na pięć procentów.

Na sprawozdanie WPanów z dnia 30. Grudnia r. z. zezwalam odpowiednio uchwale stanów powiatu Śremskiego w obwodzie regencyjnym Poznania z dnia 7. Grudnia 1858. na to, ażeby obligacye budowy dróg żwirowych, które powiatowi Sremskiemu według przywileju z dnia 20. Lutego 1854. (Zbiór praw str. 146) w ilości 120,000 tal. wolno wydać, i z których suma 6500 tal. pod ten czas znów jest umorzoną, w walidującéj jeszcze wysokości pożyczki 113,500 tal. od roku 1859. nie po cztery, lecz po pięć od sta prowizyami opłacone i potrzebne na to środki przez powiat obmyślone zostały. Podwyższenie stopy prowizyinéj na obligacyach ma być zapisaném i niniejszy rozkaz przez Zbiór praw ogłoszonym.

Berlin, dnia 16. Stycznia 1860.

W imieniu Najjaśniejszego Króla:

## Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

von der Heydt. Patow. Hr. Schwerin.

Do Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych i do Ministra spraw wewnętrznych. (Nr. 5182.) Allerhöchster Erlaß vom 13. Februar 1860., betreffend die Ertheilung des Expropriationszechts für die von Bromberg über Thorn bis zur Landesgrenze in der Nichtung auf Lowicz zu erbauende Eisenbahn, sowie die Leitung des Baues und Betriebes dieser Bahn durch die Königliche Direktion der Osibahn.

Ich bestimme auf Ihren Bericht vom 4. Februar b. J., daß das Recht zur Expropriation derjeni= gen Grundstücke, welche zur Ausführung der für Rechnung des Staats zu erbauenden Eisenbahn von Bromberg über Thorn bis zur Landesgrenze in der Richtung auf Lowicz (Gesetz vom 2. Juli 1859., Geset = Sammlung für 1859. S. 591.) nach dem von Ihnen festzustellenden Bauplan er= forderlich sind, sowie das Recht zur vorübergehen= den Benutung fremder Grundstücke nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Eisenbahn = Un= ternehmungen vom 3. November 1838. (Gesetz-Sammlung für 1838. S. 735.) zur Anwendung kommen soll. Zugleich ermächtige Ich Sie, die Leitung des Baues und demnachst auch des Betriebes der in Rede stehenden Gisenbahn der Di= rektion der Ostbahn zu Bromberg zu übertragen.

Dieser Erlaß ist durch die Gesetz=Sammlung bekannt zu machen.

Berlin, den 13. Februar 1860.

Im Namen Sr. Majeståt des Königs:

### Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.

v. d. Hendt.

den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Alrbeiten.

Redigirt im Bureau des Staats Ministeriums. Berlin, gebrudt in der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchbruckerei

(R. Deder).

(No. 5182.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 13. Lutego 1860., tyczące się udzielenia prawa expropryacyi dla kolei żelaznéj budować się mającéj z Bydgoszczy przez Toruń aż do granicy krajowéj w kierunku na Łowicz, jako też kierowania budowy i procederu tejże kolei przez Królewską dyrekcyę kolei wschodniej.

Stanowię na sprawozdanie WPana z dnia 4. Lutego r. b., iż prawo do exproprvacyi tych gruntów, które do wykonania kolei żelaznéj na rachunek Rządu budować się mającéj z Bydgoszczy przez Toruń aż do granicy krajowej w kierunku na Łowicz (ustawa z dnia 2. Lipca 1859., Zbiór praw za rok 1859. str. 591) według ustanowić się mającego przez WPana planu budowy są potrzebne, jako też prawo do przemijającego używania cudzych gruntów według postanowień ustawy względem przedsięwzięć kolei żelaznych z dnia 3. Listopada 1838. (Zbiór praw za rok 1838. str. 735) zastósowanie ma znajdować. Upoważniam WPana zarazem, kierunek budowy i potém również procederu w mowie będącej kolei żelaznej dyrekcyi kolei wschodniej w Bydgoszczy przekazać.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw ma być ogłoszoném.

Berlin, dnia 13. Lutego 1860.

W imieniu Najjaśniejszego Króla:

### Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

von der Heydt.

Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych.

Redagowano w Biórze Ministerstwa Stanu. Berlin, czcionkami Królewskiéj Tajnéj Nadwornéj drukarni (R. Decker).